# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy

24. September 1861.

24. Września 1961

Ankundigung.

Mro. 7882. Bon der f. f. Finang . Bezirke . Direfzion in Stryj wird befannt gemacht, daß die Ginhebung ber Bergehrungefteuer vom Fleischverbrauche im Stryjer Kreise für bas Verwaltungsjahr 1862 mit Borbehalt der ftillschweigenden Erneuerung für das nachfolgende zweite und dritte Sahr bis einschließig letten Oftober 1864 im Wege der öffentlichen Versteigerung nach den in der nachfolgenden lebersicht dargestellten der III. Tarifetlaffe angehörigen Pachibezirken an den hier unten angesetten Sagen bei ber f. f. Finang = Begirte . Direkzion in Stryj verpachtet werden wird.

| Roft Dro. | Pactbezirke<br>III. Tarifs - Klasse                           | Nusrufe<br>für Fl | eisch | Der zur Abhaltung<br>der Lizicazion bestimmte<br>Tag |  |  |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 5         |                                                               | ft.               | fr.   | *                                                    |  |  |  |  |
| 1         | Stadt Stryj mit 58 Ort-<br>schaften sammt Attinenzien         | 6908              | 84    | 30. September 1861<br>Vormittags                     |  |  |  |  |
| 2         | Sokołów<br>mit 12 Ortschaften                                 | 436               | 12    | 30. September 1861<br>Bormittags                     |  |  |  |  |
| 3         | Rożniatów<br>mit 14 Ortschaften                               | 656               | 96    | 30. September 1861<br>Nachmittags                    |  |  |  |  |
| 4         | Perchinsko<br>mit 14 Ortschaften                              | 187               | 22    | 30. September 1861<br>Rachmittags                    |  |  |  |  |
| 5         | Bolechow mit 28 Ortschäf=<br>ten sammt Attinenzien            | 3946              | 18    | 1. Oftober 1861<br>Bormittags                        |  |  |  |  |
| 6         | Rozdół<br>mit 12 Ortschaften                                  | 1809              | 35    | 1. Oftober 1861<br>Bormittags                        |  |  |  |  |
| 7         | Dolina mit Worftadten mit 40 Ortschaften sammt Attinenz.      | 2365              | 57    | 1. Oftober 1861<br>Nachmittags                       |  |  |  |  |
| 8         | Skole mit Vorstädten<br>und 33 Ortschaften                    | 1164              | 66    | 1. Oftober 1861<br>Nachmittags                       |  |  |  |  |
| 9         | Kainsz mit 30 Ortschaften fammt Attinenzien                   | 3943              | 32    | 2. Oftober 1861<br>Bormittags                        |  |  |  |  |
| 10        | Zawadka mit 4 Ortschaften fammt Attinenbien                   | 41                | 42    | 2. Oftober 1861<br>Vormittags                        |  |  |  |  |
| 11        | Żydaczów<br>mit 19 Ortschaften                                | 469               | 81    | 2. Oftober 1861<br>Rachmittags                       |  |  |  |  |
| 12        | Mikołajów mit 9 Ortschafe<br>ten sammt 4 Attinenzien          | 1379              | 26    | 2. Oftober 1861<br>Nachmittags                       |  |  |  |  |
| 13        | Wojniłów<br>mit 17 Ortschaften                                | 648               | 96    | 3. Oftober 1861<br>Bormittags                        |  |  |  |  |
| 14        | Bukaczowce<br>mit 23 Ortschaften                              | 448               | 67    | 3. Oftober 1861<br>Bormtttags                        |  |  |  |  |
| 15        | ten fammt Attinengien                                         | 1400              | 34    | 3. Oftober 1861<br>Nachmittags                       |  |  |  |  |
| !         | Anmerfung. Jeber Pachtluftige hat ein Babium mit 10% bes Que. |                   |       |                                                      |  |  |  |  |

rufspreises zu erlegen.

Schriftliche Offerten werben nur bis zu dem der mundlichen Lizitazion verhergehenden Tage bei tem Vorstande ber k. k. Finanz-

Bezirks-Direktion in Stryj langstens bis 6 Uhr Abends angenommen. Die übrigen Ligitazions = Bedingnisse, so wie die den einzelnen Pachtbezirken jugetheilten Ortichaften konnen bei ben f. f. Finangwache-Rommissionen zu Bolechow, Kałusz, Zurawno und Stryj, bann bei ben Finanzwache = Respizienten in Skole, Dolina, Rozniatow und Rozdół eingefehen werden.

Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion. Stryj, am 17. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7882. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Stryju podaje do wiadomości, że pobór podatku konsumcyjnego od mięsa w Stryjskim obwodzie na rok administracyjny 1862 z zastrzezeniem milczącego odnowienia na następny rok drugi i trzeci włącznie do ostatniego października 1864 wypuszczony będzie w dzierzawe w drodze publicznej licytacyi, która odbędzie się podług powiatów dzierzawnych zestawionych w następującym przeglądzie i w oznaczonych poniżej dniach u c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

| Liczb. porz | Powiaty dzierzawy<br>III. klasy taryfy   | Cena w<br>wołania<br>mięsa<br>zł. | od | Przeznaczony do<br>licytacyi dzień      |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------|
| =           |                                          | 21.                               | K. |                                         |
| 1           | Miasto Stryj z 58 wsiami z               |                                   |    | 30. września 18 <b>61</b>               |
|             | przysiołkami                             | 6908                              | 84 | przed południem                         |
| 2           | Sokołów z 12 wsiami                      | 436                               | 12 | dto.                                    |
| 3           | Rożniatów z 14 wsiami                    | 656                               | 96 | 30. września 1861<br>po południu        |
| 4           | Perehińsko z 14 wsiami                   | 187                               | 22 | dto.                                    |
| 5           | Bolechów z 28 wsiami z przy-<br>siołkami | 3946                              | 18 | 1. października 1861<br>przed południem |
| 6           | Rozdół z 12 wsiami                       | 1809                              | 35 | dto.                                    |
| 17          | Dolina z 40 wsiami z przy-<br>siołkami   | 2365                              | 57 | 1. października 1861<br>po południu     |
| 8           | Skole z 33 wsiami i przy-<br>siołkami    | 1164                              | 66 | dto.                                    |
| 9           | Kałusz z 30 wsiami z przy-<br>siołkami   | 3943                              | 32 | 2. października 1861<br>przed południem |
| 10          | Zawadka z 4 wsiami i z przy-<br>siołkami | 41                                | 42 | dto.                                    |
| 11          | Żydaczów z 19 wsiami                     | 469                               | 81 | 2. października 1861<br>po południu     |
| 12          | Mikołajów z 9 wsiami z 4<br>przysiołkami | 1379                              | 26 | dto'                                    |
| 13          | Wojniłów z 17 wsiami                     | 648                               | 96 | 3. października 1861<br>przed południem |
| 14          | Bnkaczowce z 23 wsiami                   | 448                               | 67 | dtv.                                    |
| 15          | Zurawno z 28 wsiami z przy-<br>siołkami  | 1400                              | 34 | 3. października 1861<br>po południu     |

U w a g a.

Każdy mający chęć objąć dzierzawę ma złożyć 10% wadyum ceny wywołania.

Pisemne oferty przyjmowane będą tylko do dnia poprzedzającego ustna licytacye do godziny 6tej wieczorem u przełożonego c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

Inne warunki licytacyi, jako też przydzielone do powiatów miejsca przejrzeć można u c. k. komisaryatów straży finansowej w Skolem, Rożniatowie, Dolinie, Wojnitowie i Rozdole a nakoniec także w powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju.

C. k. powiatowa dyrekcya finansowa. Stryj, dnia 17. września 1861.

(1763)Kundmachung.

Mro. 56021. Das h. f. f. Staats = Ministerium hat im Ginvernehmen mit dem h. f. f. Finanz-Ministerium mit dem Erlasse vom 20. Juli 1861 Bahl 13069-906 die Bemauthung der, über den Strug-Fluß führenden, im Zuge der Tyczyn-Glogower Areisstrasse zwis schen Tyczyn und Biała gelegenen Brucke zu Gunsten ber Gefammt-Konkurrenz dieser Kreisstrasse nach der I. Klasse des Landesstrassen= Mauthtarises auf die Dauer von 5 Jahren zu bewilligen befunden. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon ber f. t. galij. Statthalterei. Lemberg, ben 13. September 1861.

#### Uwiadomienie.

Nr. 56021. Wysokie c. k. ministerstwo stanu zezwoliło dekretem z dnia 20. lipca b. r. do licz. 13069-906 w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu na omycenie mostu na rzece Strug, na drodze obwodowej Tyczyńsko-Głogowskiej miedzy Tyczynem a Białą położonego, podług I. klasy taryfy do poboru myta na drogach krajowych, na przeciąg lat pięciu, na korzyść konkurencyi pomienionej drogi obwodowej.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. września 1861.

4. Die Offerten, welche entweder für bie gesammte Lieferung

(1762)

Rundmachung.

die Vergütung bei dem Cieszanower k. k. Steueramte alfogleich ans

gewiesen werben wirb.

```
ober auch fur partielle Lieferungen aus einem ober bem andern ber
       Mr. 7400. Bur Giderftellung ber mit h. Statthalterei . Erlage
 vom 4. Juni b. 3. 3. 25860 genehmigten Erzeugung, Bufuhr und
                                                                           obbezeichneten Steinbruche gestellt merben fonnen, find langstens be-
                                                                          30. September l. J. bei der f. f. Kreisbehörde einzubringen, wo bie
 Berfchläglung bes jur Konfervagion ber Belzec - Jaroslauer Landes:
                                                                          ren Gröffnung am 1. Oftober I. J. erfolgen wird.
 ftrage, u. zw. der I. bis inclusive VI. Meile Diefer Strage pro 1861
                                                                                5. Jede Offerte muß mit tem 10% Badium im Baaren ober in
 erforderlichen Steinmaterioles wird hiemit die dritte Offerten = Ber-
                                                                          f. f. Staatspapieren nach ihrem Rurswerthe belegt fein und bie Er-
 handlung ausgeschrieben.
                                                                          flarung enthalten, baß ber Offerent ben festgefesten Lieferungsbeding-
             Die bezügliche Lieferung besteht:
       1) In der Erzeugung von 470 Prismen ju 1/4 Rubit - Rlafter
                                                                          niffen fich unterziehe, von Mußen aber mit bem Bor- und Bunamen,
                                                                          Charafter ober Beschäftigung und bem Bohnorte bes Offerenten, so
 Stein in den Brüchen zu Krupiec um den Fiskalpreis von 559 fl. 30 fr.
                                                                          wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet werden. Uebrigens muß jede Offerte gut versiegelt und der Anbot nicht bloß mit Biffern, son.
      930 Prismen ju 1/4 Rubit-Rlafter in den Bruchen zu Plazów
 um den Fiskalpreis von 895 fl. 121/2 fr.
                                                                          bern auch mit Buchftaben ausgedruckt fein.
 810 Prismen ju 1/4 Rubik-Klafter in ben Bruchen ju Brusno um den Fiskalpreis von 668 fl. 25 fr.
                                                                                6. Die nach bem festgesetten Pratlusivtermine eingereichten Df.
                                                                          ferten werden unberücksichtigt jurudgestellt werden.
      In der Bufuhr von
                                                                                7. Die naheren Bedingungen tonnen bei der f. f. Rreisbehorde
            100 Prismen in das Ite Viertel der I. Meile,
                                                                          eingesehen werden.
                                  2te
                                                                                Zolkiew, am 14. September 1861.
             70
                                  3te
             60
                                  4te
                                                                                                  Obwieszczenie.
            100
                                  1te
                                                                               Nr. 7400. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. c. k.
                                  2te
 aus ben Bruchen zu Krupiec um den Fiskalpreis von 779 ff. 13 fr.
                                                                          namiestnictwa z dnia 4. czerwca b. r. do liczby 25863 zezwolo-
             70 Prismen in bas 3te Biertel ber II. Meile,
                                                                          nego wyłamania, przywozu i rozbicia materyału na pokrycie go-
                                                                          ścińca krajowego Betzecko-Jarosławskiego, t. j. 1szej az do włącznie
             80
                                  4te
                                                                          6tej mili na rok 1861 potrzebnego, rozpisuje się niniejszem trzecia
            100
                                  1te
             90
                                  2te
                                                                          pertraktacya ofertowa.
             70
                                  3te
                                                                                Dostawa ta składa się: 1sze z wyłamania:
                                                                                470 pryzmów (kupek) w objętości jednej czwartej części ku-
             70
                                  4te
                                                                          bicznego sąga w kamieniołomach w Krnpcu za cenę fiskalúą 559 zł.
            120
                                  1te
             80
                                  2te
                                  3te
                                                                                930 pryzmów w kamieniołomach Płazowskich za cene fiskalna
            150
                                                                          895 zł. 121/2 c.
            100
                                  4te
 aus den Bruchen ju Plazow um den Fistalpreis von 1807 fl. 68 fr.
                                                                               810 pryzmów w kamieniołomach w Bruśnie za cenę siiskalna
             80 Prismen in bas 1te Biertel ber V. Metle,
                                                                          668 zł. 25 c. w. a.
            120
                                  2te
                                                                               2gie. Z przywozu:
                                  3te
             80
                                                                                        100 pryzmów za 1a ćwierć 1szej mili
             80
                                  4te
                                                                                                       n 2a
                                                                                         70
                                                   VI.
                                  1te
                                                                                                       " 3ą
                                                                                         70
            200
                                  2te
                                                                                         60
                                                                                                         4a
            120
                                  3te
                                                                                        100
                                                                                                          1ą
                                                                                                                     2giej
                                                                                                       27
                                                                                                                            22
             60
                                  4te
                                                                                         70
                                                                                                          2a
                                                                                                       22
 aus den Bruchen ju Brasno um den Fiefalpreis von 5361 fl.
                                                                             z kamieniołomów w Krupcu za cenę fiskalną 779 zł. 13 cent.
      3) In ber Berichlägelung und Schlichtung von
                                                                                         70 pryzmów w 3ą ćwierć 2giej mili
            100 Prismen int Iten Biertel der I. Meile,
                                                                                                       " 4a
             70
                              2ten
                                                                                                       " 1a
                                                                                        100
                                                                                                                    3ciei
                                                                                                               22
             70
                              3ten
                                                                                                       " 2a
                                                                                        90
                                                                                                               99
             60
                              4ten
                                                                                                       " 3a
                                                                                        70
                                                                                                22
                                                                                                               99
                              1ten
                                                                                                                      22
            100
                                                                                        70
                                                                                                       99
                              2ten
             70
                                                                                       120
                                                                                                       " 1a
                                                                                                                     4tej
um ben Fiefalpreis von 361 fl. 90 fr.
                                                                                        80
                                                                                                         2a
                                                                                                       27
             70 Prismen im 3ten Bieitel ber II. Meile,
                                                                                                       " 3a
                                                                                       150
                              4ten
             80
                                                                                                         4a
                                                                                       100
                              1ten
            100
                                                                            z kamieniołomów Płazowskich za cene fiskalna 1807 zł. 68 c.
             90
                              2ten
                                                                                        80
                                                                                                       " 1ą
                                                                                                                     5tej
                                                                                                                          mili
             70
                              3ten
                                                                                                               22
                                                                                                       " 2a
                                                                                        120
             70
                              4ten
                                                                                                               99
                                                                                                       " 3ą
                                                                                        80
            120
                              1ten
                                                IV.
                                                                                                               27
                                                                                                                      77
                                                                                                       , 4a
                              2ten
             80
                                                                                        70
                                                                                                       " 1a
                                                                                                                    6tej
                              3ten
            150
                                                                                                               22
            100
                              4ten
                                                                                                       22
                                                                                                                      "
                                                                                                               27
                                                                                                                           22
                                                                                                       " 3a
                                                                                       120
um ben Fistalpreis von 716 fl. 10 fr.
                                                                                                                      99
                                                                                                       , 4a
                                                                                        60
             80 Prismen im 1ten Biertel ber V. Meile,
                                                                            z kamieniolomów w Brnsnie za cenę fiskalną 5361 zł.
            120
                              2ten
                          17
                                                                               3) Z rozbicia i ustawienia:
             80
                              3ten
             80
                              4ten
                                                                                       10.0 pryzmów w 1a ćwierć 1szej mili
                                                                                                       " 2a
             70
                              1ten
                                                                                        70
                                                                                                               ກ
                              2ten
                                                                                                       " 3a
            200
                                                                                        70
                              3ten
                                                                                        60
                                                                                                         4a
                                                                                                      22
                                                                                                               12
                                                                                                      " 1a
                                                                                                                    2giej
             60
                              4ten
                                                                                       100
                                                                                               77
um den Fistalpreis von 534 fl. 60 fr.
                                                                                                         2a
                                                                                        70
      Daber jufammen in der Erzeugung, Bufuhr, Berfchläglung und
                                                                            za cene fiskalna 361 zł. 90 cent.
Schlichtung von 2210 Prismen ju 1/4 Rubif-Rlafter Stein.
                                                                                        70 pryzmów w 3a ćwierć 2giej mili
            Der ermittelte Fisfalpreis beträgt:
                                                                                                      n 4a
                                                                                        80
      Fur bie Erzeugung . . . . . . . 2122 ft. 671/2 fr.
                                                                                                      n 1a
                                                                                       100
                                          . . 7947 ft. 31
           " Zufuhr
                                                              fr.
                                                                                                      " 2ą
                                                                                        90
                                                                                               22
                                                                                                                      22
                                                                                                               99
              Berschläglung sammt Schlichtung 1612 fl. 60
                                                                                                      " 3a
                                                                                                      27 4a
                        daher zusammen . . 11683 fl. 81/2 fr. ö. 28.
                                                                                        70
                                                                                                       " 1a ćwierć 4tej mili
                                                                                       120
      Als weitere Bebingung fur bie Steinlieferung wird fefigefett:
      1. Die Halfte bes ju liefernden Steinquantums muß bie letten
                                                                                                         3ą
                                                                                       150
Dezember 1861, bie andere Salfte bagegen bis Ende Marz 1862 auf
                                                                                                       99
                                                                                               22
                                                                                       100
bie Strafe abgestellt merben.
                                                                           za cene fiskalna 716 zł.
2. Die zu liefernden Stein Prismen muffen auf die von der Bauleitung bezeichneten Blage an ber Strafe abgelagert, entsprechend
                                                                                                                    5tej
                                                                                        80 pryzmów
                                                                                                      w 1a
                                                                                                            ćwierć
                                                                                                       n 2a
                                                                                       120
flein zerschlägelt und ordentlich geschlichtet fein.
                                                                                                      " 3a
                                                                                        80
      3. Die liebernahme bes abgestellten Steines wird erft nach beffen
                                                                                                      " 4a
Berschläglung und Schlichtung burch die Landesstraßen. Bauleitung un-
                                                                                        80
                                                                                                                   6tej
                                                                                                      " 1a
                                                                                        70
ter Kontrolle ber betreffenden Gerren Bau- Infpetioren, und zwar entweder partienweise ober auch im Ganzen erfolgen, wornach auch
                                                                                                               99
                                                                                                                           22
                                                                                                       " 2a
```

200

120

60

30 3a

4a

a zatem razem z wyłamania, przywozu, rozbicia i ustawienia 2210 pryzmów, a każda z nich w objętości jednej czwartej części kubicznego sąga.

Wyrachowana cena fiskalna wynosi:

m tłuczenie razem z ustawieniem 1612 m 60 m m

zatem ogółem 11683 " 8½ " " " Jako dalsze warunki tyczące się dostawy kamienia ustana-

wia sie:
1. Połowa odstawić się mającego kamienia musi być do końca grudnia 1861, zaś druga połowa do końca marca 1862 r. na gościniec przywiezioną.

2. Pryzmy, mające się odstawiać, muszą być na miejscach Przez drogowych na gościńcu oznaczonych, złożone, drobno potłu-

czone i należycie poustawiane.

3. Odbieranie odstawionego kamieria nastąpi dopiero po jego rozbiein i ustawieniu kupek przez drogowych pod kontrolą dotyczących pp. inspektorów budowniczych, a to, albo częściowo, lub też i w całości, poczem także zapłata za odstawione pryzmy w c. k. urzędzie poborowym Cieszanowskim zaraz zaasygnowaną będzie.

4. Oferty, które albo na całą dostawę materyało, lub też na częściowe dostawę z tego lub owego kamieniołomu mogą być podane, muszą być najdalej do 30. września b.r. do c.k. urzędu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie na doiu 1. paździer-

nika b. r. nastąpi.

5. Każda oferta musi być zaopatrzona w 10% we wadyum w gotówce, lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartości kursowej, oraz musi zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyjnym; zewnątrz zaś musi być oznaczona nazwiskiem, charakterem lub zatrudnieniem, tudzież miejscem zamieszkania oferenta, jakoteż i przedmiotem dostawy.

Zresztą musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana musi być nie tylko liczbami lecz także i literami wy-

rażona.

6. Oferty wniesione po upłynionym do podań ostatecznym terminie będą bez uwzględnienia zwrócone.

7. Bliższe warnnki, plan z opisem mogą być przejrzane w c. k. urzędzie obwodowym w Zółkwi.

Z c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 14. września 1861.

(1765) Lizitazions = Ankündigung!

Mr. 13375. Bon ber k. k. Finanz-Bezirks. Direkzion in Sambor wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei berselben wegen Berpachtung der nachverzeichneten Mautstationen auf die Dauer des Bermaltungsjahres 1862 allein ober 1862 und 1863 an unten bezeichneten Tagen unter den in der Lizitazions Kundmachung der k. k. Finanz-Landes Direkzion ddto. Lemberg 18. Juli 1861 J. 20701 enthaltenen Bedingnissen Lizitazionen werden abgehalten werden. Nach Beendigung der mündlichen Lizitazionen auf einzelne Mautstationen wird am 2. Oktober 1861 die mündliche Bersteigerung der Mautsomplere und fosort die Eröffnung der schriftlichen Offerte statisinden.

Die Pachtbedingnisse können in ber Registratur ber f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg hieramte und bei ben Finanzwach-Kommissären bes Lemberger Verwaltungsgebiethes eingesehen werben.

| Post Aro | Namen ber Maut-<br>stationen und ihre<br>Eigenschaften | Wegmaut nach B. | Brüdenmaut nach Be | Einjähri-<br>ger Aus-<br>rufspreis<br>in<br>öft. Währ. | Tag u. Stunde<br>ber<br>mündlichen<br>Bersteigerung | 10%<br>Babium |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1        | Bronica, Weg-<br>und Brudenmaut                        | 2               | III.               | 7170                                                   | 30. September                                       | 717 -         |
| 2        | Drohobycz, Weg-<br>und Brudenmaut                      | 2               | ī.                 | 6413                                                   | 1861, 9 Uhr                                         | 641 30        |
| 3        | Gaje, Weg. und Brudenmaut                              | 2               | I.                 | 5106                                                   | Früh                                                | 510 60        |
| 4        | Lisznia,<br>Bruckenmaut                                | _               | I.                 | 2250                                                   | 1. Oftober                                          | 225 =         |
| 5        | Radtowice, Beg-<br>und Brudenmaut                      | 2               | III.<br>u. II.     | 8289                                                   | 1861, 9 Uhr<br>Früh                                 | 828 90        |

Schriftliche Offerten konnen überreicht werden bis inclusive 30. September 1861, 9 Uhr Bormittags.

Sambor, am 14. September 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 13375. C. k. Dyrekcya skarbowa w Samborze podaje do Wiadomości publicznej, że się w celu wydzierzawienia niżej wykazanych stacyi drogowych i mostowych mytowych licytacye na rok administracyjny 1862 albo na lata 1862 i 1863 w dniach niżej wyznaczonych pod warunkami zawartemi w ogłoszeniu licytacyi c. k.

Dyrekcyi krajowej skarbowej z dnia 18. lipca 1861 de l. 20701 odbędą. Po ukończeniu ustnej licytacyi na pojedyńcze stacye mytowe odbędzie się w dniu 2. października 1861 ustna licytacya na stacye mytowe w kompleksach, a potem roztworzeniem ofert pisemnych. Warunki dzierzawne przejrzeć można w registraturze c.k. Dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, w tutejszym urzędzie i u c. k. komisarzów straży skarbowej okręgu administracyjnego lwowskiego.

| Numer | Nazwa stacyi<br>mytowych<br>z właściwościami | myta drogowego podlug mil | myta mostowego | Cena wy-<br>wołania<br>jednoro-<br>czna<br>w w. a. | Dzień i<br>godzina<br>licytacyi | Poreka<br>10%wa<br>złr.  kr |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Bronica, myto dro-<br>gowe i mostowe         | 2                         | 111.           | 7170                                               | 30. września                    | 717 —                       |
| 2     | Drohobycz, myto<br>drogowe i mostowe         | 2                         | I.             | 6413                                               | 1861 o godz.                    | 641 30                      |
| 3     | Gaje, myto drogowe<br>i mostowe              | 2                         | 1.             | 5106                                               | 9tej zrana                      | 510 60                      |
| 4     | Lisznia,<br>myto mostowe                     | _                         | Ī.             | 2250                                               | 1. października                 | 225 —                       |
| 5     | Radłowice, myto<br>drogowe i mostowe         | 2                         | III.           | 8289                                               | 1861 o godz.<br>9tej zrana      | 828 90                      |

Pisemne oferty można oddać włącznie aż do 30. września 1861

(2)

do godziny 9. z rana.

Sambor, dnia 14. września 1861.

(1767) Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 7841. Bon der f. f. Finanzbezirkstirekzion in Kolomea wird die Einhebung der Verzehrungssteuer, vom Fleisch- und Weinversbrauche sammt dem außerordentlichen 20%tigen Zuschlage in ben nachz genannten Bezirken für das Verwaltungsjahr 1862 im Wege öffentslicher Versteigerung verpachtet werden.

| Post-Nr. | Pachtbezirk | Anzahl<br>der dazu<br>gehöri-<br>gen<br>Ort-<br>schaften | Tarifés<br>flasse<br>für<br>Fleisch | Nusruf<br>für<br>Fleifch | für<br>Wein | Tan u. Ta-<br>gezeit ber<br>Bersteige-<br>rung im Mo-<br>nate Ofto-<br>ber 1861 | Ort der Ber-<br>fteigerung |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Horodenka   | 13                                                       | III.                                | 2221 33                  | 170 99      | am 2ten                                                                         | D. E. E. relf.             |
| 2        | Czernelica  | 16                                                       | III.                                | 477 33                   | -  -        | am 2ten                                                                         | ia G                       |
| 3        | Gwoździec   | 24                                                       | III.                                | 916   83                 | 37   50     | am 3ten                                                                         | nea<br>Geg.                |
| 4        | Zabłotów    | 19                                                       | III.                                | 1947 4                   | 68   29     | am 4ten                                                                         | Kotom<br>Fin.              |

Das Babium beträgt 10% bes Musrufspreises.

Schriftliche Anbote werben bis 6 Uhr Abends vor ber betreffen= ben Ligitazions-Lagfahrt angenommen.

Die übrigen Ligitazionsbedingungen können bet ber Bezirksbis rekzion und ben unterstehenden Finanzwachkommissären eingesehen werden. Kolomyja, am 17. September 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7841. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kołomyi wypuszeza pobór podatku konsumcyjnego od wina i miesa razem z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w niżej wymienionych powiatach na rok administracyjny 1862 w drodze publicznej licytacyi w dzierzawę.

| Liczba kolejna | Powiat<br>dzierzawy | Liczba<br>należą-<br>cych do<br>tego<br>wsi | Klasa<br>taryfy<br>od<br>mięsa | od<br>mięsa | 1  | od<br>wisa |    | Dzień i go-<br>dzina licy-<br>tacyi w mie-<br>siącu<br>ździerniku<br>1861 | Miejsce licy-<br>tacyi |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----|------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| -              | Horodenka           | 13                                          |                                |             |    |            | 99 | dnia 2go                                                                  | n pow.                 |
|                | Czernelica          | 16                                          |                                | 477 3       | _  |            | -  | dnia 2go                                                                  | yi fi                  |
| 3              | Gwoździec           | 24                                          | III.                           | 916 8       | 33 |            | 50 |                                                                           | Ron                    |
| 4              | Zabłotów            | 19                                          | III.                           | 1947        | 4  | 68         | 29 | dnia 4go                                                                  | W Kolony<br>dyrekcyi   |

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Pisemne oferty przyjmowane będą do godziny 6tej wieczorem przed dniem licytacyi.

Inne warunki licytacyi przejrzeć można u powiatowej dyrekcyi i u podległych komisarzów straży finansowej.

Kolomya, 17. września 1861.

(1755)Kundmachung. (3)

Dr. 7221. Bon ber Zokkiewer f. f. Kreisbehörde wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die auf den hiertreifigen Landesstras Ben bestehenden, weiter unten verzeichneten Weg- und Brudenmauts Stazionen für die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 nach folgenden Bestimmungen im Offertwege in Pacht gegeben

1) 3m Salle eines gunftigen Erfolges ber Offertenberhandlung wird ber Vertrag mit demjenigen abgeschlossen werden, deffen Anbot überhaupt annehmbar und als der vortheilhafteste von der h. f. f.

Statthalterei erkannt wird.

2) Aus dem weiter unten ersichtlichen Ausweise find die Mamen ber Mautstazionen und ihrer Eigenschaften, ferner die an benfelben einzuhebenden Gebühren fammt dem Ausrufspreise zu entnehmen. In diesem Ausweise ist auch der Ort und Tag angegeben, an welchem tie

Eröffnung der Offerte ftattfinden wird.

3) Bur Ginbringung ter Offerte werben alle Sene jugelaffen, welche nach ben Landesgeseten und ben allgemeinen Pachtbedingungen ju folden Gefchaften geeignet und die bedungene Siderheit zu leifen im Stande sind. Ueber die perfönliche Fähigkeit zur Eingehung eines Pachtvertrages überhaupt hat fich der Pachtluftige vor der Offertenverhandlung über Aufforderung der k. k. Kreisbehörde mit glaubwurbigen Dofumenten auszuweisen.

4) Den Pachtlustigen ift es gestattet, schriftliche Unbote für bie Pachtung einer oder auch aller Stazionen zusammen gegen dem zu machen, daß fie auf die im S. 9 bezeichnete Art das Angeld für alle

jene Maute, für welche ber Anboth gestellt ift, erlegen.
5) Die Wahl ber in einen Komplex aufzunehmenden Mauthstagionen bleibt den Ronfretal . Anbietern überlaffen; es muß aber in der Offerte ber angebothene Pachtschilling für jebe einzelne Stazion beson-

bers angesett werben.

6) Kömmt ein Konkretalanbot der Summe ber einzelnen Anbote für bie Stagionen bes Romplexes gleich, fo wird bem Ronfretalanbote ber Borgug eingeräumt. Unter zwei ober mehreren gleichen Anboten auf die Pachtung einer Stagion oder eines Komplexes wird jenem der Borgug gegeben, für welchen eine von dem die Berhandlung durchführenden Beamten sogleich vorzunehmente Berlofung entscheidet.

7) Bei den Offerten, die dem Stampel von 36 fr. oft. B. für

jeben Bogen unterliegen, ift Folgendes zu brobachten :

a) Dieselben muffen mit dem zu Folge S. 9 dieser Kundmachung als Angeld sicherzustellenden Betrage im Baaren, oder auch in Pfandbriefen der galizisch-ständischen Kreditanstalt, welche nach ben bestehenden Borfchriften berechnet und angenommen werben, belegt oder mit dem Beweise verseben sein, daß dieser Betrag bet einer Aerarialkosse im Baaren ober in Kreditspapieren erlegt, oder hypothefarisch pupillarisch fichergestellt worden sei, daber, soweit es fich um eine hypothekarische Sicherstellung handelt, mit der landtaflich oder grundbucherlich einverleibten Berfcpreibung, dem Landtafel- oder Grundbuche-Ertrafte und ber gericht. lichen Schähungsurfunde ber Sppothek verfeben fein.

b) Die Anbote muffen ben Betrag in öfterr. Bahr., welcher für jede Stazion geboten mird, in Zahlen und Buchstaben deutlich ausdrücken, und find von dem Anbotsteller mit dem Bor- und Zunamen, dann Charakter und Wohnorte zu unterzeichnen. — Bartheien, welche nicht schreiben konnen, haben die Offerte mit ihrem Sandzeichen zu unterfertigen, und dieselben nebstdem von bem Ramenefertiger und noch einem Beugen unterzeichnen gu laffen, beren Charakter und Wohnort gleichfalls anzugeben ift. Siebei wird bemerkt, daß hebraifche Unterschriften bloß als Sand-

zeichen angesehen merben.

Menn mehrere Personen gemeinschaftlich eine schriftliche Df. ferte ausstellen, so haben sie in berselben beizusegen, daß fie fich ale Mitfduldner jur ungetheilten Sand, nämlich Giner für Alle und Alle für Ginen der f. f. Rreisbehörde jur Erfüllung der Pachtbedingungen verbinden.

Buglech muffen fie in dem Unbote jenen Mitofferenten namhaft machen, an welchen allein die Uebergabe bes Pachtobjeftes ge-

Schehen fann.

Auf dem Umschlage der Offerte find jene Mautstazionen, für welche cer Anbot gemacht wird, deutlich anzugeben. Gin For-

mular für biefe Offerte folgt unten jur Ginficht. Die fchriftlichen Anbote muffen die Berficherung enthalten, daß ber Offerent bie in ber Rundmachung ausgeschriebenen und in das Werhandlungs = Protokoll aufgenommenen Vertrags = Bedin= gungen kenne und genau befolgen wolle.

Die schriftlichen Offerte find von bem Zeitpuntte ber Ginrei-dung fur die Offerenten, fur die f. f. Rreiebehorbe aber erft von dem Sage, an welchem bie Annahme berfelben bem Anbieter

gegeben murbe, verbindlich.

8) Der Bachter hat gur Sicherstellung feines Pachtschillinges eine annehmbare Raugion gu leiften, welche nach feiner Babl in bem 6ten oder in bem 4ten Theile des einjährigen Bertrages des Pachtschillinges bestehen fann.

Im ersten Falle ist der Pachischilling monatlich voraus, im 2ten

Falle aber nach bem Ente eines jeden Monates zu entrichten.

9) Diese Raugion kann im Baren ober mittelft Syothekarsicherstellung oder in f. f. Staatspapieren, auch in Pfandbriefen ber galigifch-ftandischen Rreditanftalt bestehen, welche nach ben bestehenden Borichriften berechnet, und nach Beibringung ber hieriber auszufertigenden rechtsgiltigen Wiemungsurfunde angenommen werben. Die

Einverleibung ber Sypcif clarficherstellung in die Landtafel ober Grund"

bucher geschieht auf Koften bes Pachters.

10) Gleich nad Beendigung ber Offerten-Berhandlung wird bie als Angeld beigebrachte Sicherstellung benen juruckgestellt, welche bie Maut nicht erftanden haben, dem Bestbieter aber wird tieselbe nur nach gepflogener Berichtigung ber Raugion ausgefolgt werden. Die Richtigstellung der Kauzion muß längstens bis zum Anfange der Pach' tung geschehen.

11) Die lebergabe bes Gegenstandes der Pachtung erfolgt am

1. November 1861.

12) Der Bachter tritt rudfichtlich ber gepachteten Stazion und ber bamit verbundenen Gebühreneinhebung in die Rechte und Berpflichtungen bes Merars.

13) Die allgemeinen Pachtbedingungen können bei ber f. f.

Kreisbehörde von den Pachtlustigen eingefehen werden.

Zolkiew, am 8. September 1861.

#### Formulare einer schriftlichen Offerte (von Innen). (Stempelmarke 36.)

Id Endesgefertigter biete für die Pachtung der Mautstazion (oder ber Mauffazionen in concreto) (folgen bie Ramen ber Stazionen) für die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 ben Pachtschilling von (Geldbetrag in Biffern), bas ift: (Geldbetrag in Buchstaben) in oft. 28., wobei ich die Berficherung beifuge, baß mir die in der Lizitazione = Kundmachung und in den Kontraite = Bedingnissen enthaltenen Bestimmungen befannt find und daß ich diesels ben durgehends genau befolgen werde.

Als Angeld lege ich im Anschluße ben Betrag von . . fr. in oft. 28. bei (ober gleich die nachfolgenden Urfunden bei, welche bie Sypothefar : Cicherheit im Betrage von . . . fl. . . fr. oft. 28. nachweisen), (find die beiliegenden Dofumente anzugeben), (ober

lege ich die Kaffe Duittung über das geleistete Angeld bei.)

N. N. am . . . . . 1861. (Gigenhandige Unterschrift mit Angabe des Charafters und Aufenthaltsortes.)

#### Von Außen:

(Rebft der Abreffe der Behorde, an welche die Offerte eingesendet wird, und der Bezeichnung des Betrages ber Sicherstellung.)

Offerte für die Pachtung der Mautstazion (folgt der Name der Stazion), oder Offerte für die Mautstazion in concreto (folgen die Mamen ber Stazionen).

#### U u s w e i s

über die Landesstraßen-, Wege und Brudenmaut . Stazionen im Zolkiewer Rreife, beren Berpachtung mit ber Rundmachung vom 8. September 1861 3. 7221 ausgeschrieben wird.

| BOOK       |                  |                                                                                                |                                      |       |                 |                                                                    |                                      |           |  |  |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|--|
|            |                  | Namen                                                                                          | Tari                                 | flate |                 | Drt                                                                | Tag                                  |           |  |  |
| Polle 3061 | der f. f. Rreis- | der Mautsta- gionen und ihrer Eigenschaft zur Verpachtung Dauer vom 1. ber 1861 bis Oktober 18 | penzuge<br>auf die<br>Novem=<br>Ende | aut   | Brüdenmaut nach | Ausrufs-<br>preis in öft.<br>Währ, für<br>Ein Verwal-<br>tungsjahr | ber<br>Offerten=<br>Verhand=<br>lung |           |  |  |
| 1          |                  | Belzec,<br>Wegmaut                                                                             | =                                    | 2     |                 | 540                                                                | ew                                   | T         |  |  |
| 2          | e w              | Płazów,                                                                                        | Bekzec-Jaroslauer<br>Landesstraße    | 2     |                 | 540                                                                | Zolkiew                              | 1861      |  |  |
| 3          |                  | Oleszyce, Weg-<br>u. Brückenmaut                                                               | ec-Ja                                | 2     | II.             | 1460                                                               | be in                                | Ceptember |  |  |
| 4          | K                | Zapalów, Weg=                                                                                  | Bekz                                 | 2     | II.             | 2430                                                               | behön                                | Septe     |  |  |
| 5          | 1 0 7            | u. Brückenmaut<br>Mosty wielkie,<br>Brückenmaut                                                | ew-<br>yer<br>gr.                    | =     | II.             | 600                                                                | Rreisbehörbe                         | 30        |  |  |
| 03         | Ä                | ziaucimunt.                                                                                    | Zotkiew-<br>Mostyer<br>Landebfft.    |       |                 |                                                                    | ar <sub>2</sub>                      | am        |  |  |

Obwieszczenie.

Nr. 7221. C. k. urząd obwodowy Zółkiewski podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że niżej wykazane myta drogowe i mostowe, istniejące na tutejszo-obwodowych gościńcach krajowych na czas od 1. listopada 1861 r. do końca października 1862 podłng następujących postanowień w drodze ofertowej wydzierzawione 20-

1) W razie pożądanego skutku pertraktacyi ofertowej zawrze się kontrakt z tym, czyja oferta w ogólności przyjęcia godną i jako najkorzystniejszą przez c. k. namiestnictwo uznaną zostanie.

2) Nazwiska stacyj mytniczych i ich własności, tudzież nalezytość z nich mającą się pobierać można z przyłączonego wykazu wyczytać. W tymże wykazie jest także dzień oznaczony, na którym rozpieczętowanie ofertów miejsce mieć będzie.

3) Do podania ofertów mogą tylko ci być przypuszczeni, którzy według praw krajowych i warunków tyczących się dzierzawy do tego są upoważnieni, oraz, którzy są w stanie złożyć wymówioną kwotę zabezpieczenia. Co do osobistej zdolności względem, zawarcia kontraktu dzierzawy w ogólności, to każdy mający chęć

objać dzier Poczeciem kazać. dzierzawe, musi ciem pertraktacyi sie ofertowej na zadanie wiarogodnemi obwodowej wodowej przed dokumentami roz-

ta, które oferta opiewa. W æ. i wszys W E 9 podani 9 stacyj ofertów razem Da do em pod waruul wszystkie te wydzierzawienia pod warunkiem

wymieniony. 5) Tym, którzy mają chęć objąć yeh razem, zostawia się wybór sz za tę dzierzawę musi być w of 6) Jeżeli myta jać dzierzawę ór tychże do ofercie za ka do woli każdą podana zrówna wtenczas pierw więcej stacyj b woli, jednako każdą stacyę z stacye J my-080sie

stacye

pierwsza

otrzyma pie-otrzyma piedzy Pomiędzy dzierzawe jednej lub tez Pierwszeństwo, na która 6) Jeżeli cena na wszystkie m mą cen podanych na pojedyńc ma pierwszeństwo. Pomiędzy dwoma lub więcej je zawe jednej lub też wszystkich padnie. lub więcej jednakowemi ez wszystkich stacyj mytn a przez natychmiast przej przeprow cenami ych, ta radzone i podanemi i, ta otrzy otrzym na

36 Przy y wystawieniu trzeba zwrócić ofertów ofertów podpadających uwagę na następujące oraz stemplowi punkta:

a) Najsamprzód musi być przyłączona kwota, która według §. 9 niniejszego obwieszczenia ma być rękojmią dla zabezpieczenia zadatku albo w gotowiżnie, albo w c. k. papierach długu państwa, lub też w listach zastawnych galic. tow. kredytowego, które według przepisów istniejących obrachowane i przyjęte zostaną, albo też musi być, co do tej kwoty, uwiadomione, że takowa w którejś kasie eraryalnej w gotowiźnie, czyli w papierach kredytowych jest złożona, lub też hypoteką pupilarną zabezpieczona, lecz w ostatnim razie musi także do tego udowodnienia przyłączony być zapis i ekstrakt tabularny, oraz akt taksacyjny sądowy tej hypoteki;

5 Ceny w oferci frach jako te niem i nazwisl pisu także z przyłączone. Oferenci r w ofercie podane muszą być dla każdej stacyi tak w cy-n jako też i literach dokładnie wyrazone, oferty zaś imie-i inazwiskiem oferenta dokładnie podpisane, do którego pod-także zatrudnienie i miejsce pobytu oferenta ma być

Oferenci nieumiejący pisać, mają tylko zrobić swó podpisu na ofercie; jednakże oferent musi być przez konego i przez jednego świadka podpisany, z dodaniem c teru i miejsca pobytu ostatnich.

Tu się robi uwagę, że podpisy hebrejskie także tylk znak nieumiejącego pisać uważane będą.

Znak nieumiejącego pisać uważane będą.

Jeżeli kilka osób razem jedną ofertę wystawiają, musi wyraźnie oświadczyć, że się jeden za wszystkich, j wszyscy za jednego do wypełnienia warunków dzierza zobowiazują.

Tudzież musi być między więcej nferentami ten dol zrobić swój znak być przez kogo in-z dodaniem charak-

tylko

dzierzawnych musza się

iony, któremu między u myto więcej w razie e wydzierza tami ten dokładnie ierzawienia ma być

0

c) Na wierzchu oferty muszą być te stacye mytnicze, na które cena podaną została, dokładnie wyrażone.

Formuiarz na wystawienie oferty jest nizej przyłączony.

d) Oferty muszą także zawierać w sobie to zapewnienie, ze każdemu oferentowi warunki, które nietylko w tem obwieszczeniu spisane, lecz także i w protokół pertraktacyi wciągnięte są, dobrze są znane, i że on takowe wypełniać się obowiązuje.

e) Oferty pisemne wiążą kontraktowo oferenta, zaraz z dniem ich podania, zaś c. k. urząd obwodowy z dniem, na którym oferent o przyjęciu przez niego podanej ceny zostanie uwiado-0

8) Dla zabezpieczenia czynszu dzierzawnego ma zł rzawca przyjęcia godną kaucyę, składającą się podług z szóstej lub z czwartej części całorocznego czynszu. W pierwszym wypadku musi czynsz dzierzawny miesi przód, w drugim zaś razie przy końcu każdego miesiąci alożyć lug jego

miesiaca y miesięcznie niesiąca być Da-

9) Kancya ta może być złożona albo w gotowiźnie albo za pomocą hypotekarnego zabezpieczenia, tudzież w c. k. papierach państwa, lub też w listach zastawaych galic. towarzystwa kredytowego, których to papierów wartość podług istniejących przepisów wyrachowana i takowa po przedłożeniu prawnie potwierdzonego dokunentu na oddanie tychże papierów przyjętą zostanie.

Umieszczenie zastego zabezpieczenia hypotekarnego w tabuli zostanie załatwione kosztem dzierzawcy.

10) Rękojmia zabezpieczająca zadatek zaraz przy końcu pertraktacyi ofertowej tym oferentom zostanie zwroconą, którzy nienabyli dzierzawy, zaś podającemu najlepszą cenę dopiero po zaspokojeniu kaucyi wydana będzie. Kaucya zaś musi być zaspokojoną najdalej do początku objęcia dzierzawy.

) Oddanie 1861. przedmiotu dzierzawy będzie mieć miejsce

dnia

12) Co do wydzierzawionych stacyj i z niemi należytości, to wstępnje dzierzawca w te sai i, które w tym względzie rządowi przynależą. Same połączone me prawa obo-

13) Waruzy obwodowej v Zatkiew, dnia Warunki powszechne bwodowej w Zólkwi. dzierzawy = 0 7

## (Ze pisemna środka.) oferie.

stemplowa na 36 kr.

nia Niżej podpisany oświadcza płacić za dzierzawe stacyi mytnim czej (albo stacyj mytniczych razem) (tu następują nazwiska stacyj) za czas od 1. listopada 1861 do końca października 1862 czynsz dzierzawny w kwocie...złr. (kwota w cyfrach) to jest: (kwota w literach) w a., dołączając oraz zapewnienie, że mi wszelkie tak licytacyjne jako kontraktowe warunki są wiadome, które dokładnie wypełniać obowiązuję się.

Jako zadatek przyłączam tu ...zł... cent, w. a. (albo następujące dokumenta, wykazujące hypotekarne zapewnienie kwoty a. zł... cent.w.a.), (tu naieży przyłączone dokumenta wyrazić), a. zł... cent.wa.), (tu naieży przyłączone dokumenta wyrazić), N. N. a.)

Własnoręczny podpis dnia N dodaniem charakteru (M) 10 ejsca

(oprócz kwoty z z adresy urzędu do którego się zastrzeżenia). Dferta na dzierzawę stacyi mytn bo: Oferta na wydzierzawienie (Z wierzchu) o którego się pr przy oferta

cyi) albo nazwiska Oferta y k a z n krajowych w niem z mytniczej stacyi mytniczych nzwisko sta-h (następuja

| Ćī.                                              | 4                                     | (0)                                    | 1 60                                                                      | ı                       | Liczba porządkowa  c. k. władzy ob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żó                                               | l k                                   | i e v                                  | wodowej = =                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mosty wielkie,                                   | Zapałów,<br>myto drogowe<br>i mostowe | Oleszyce,<br>myto drogowe<br>i mostowe | Płazów,<br>myto drogowe                                                   | Belzec,<br>myto drogowe | których wydzierzawienie obwies do l. 7221  Nazwiska stacyj nytniczych na gościńcach do l. 7221  Nazwiska stacyj mytnido l. 7221  Nazwiska stacyj mytnido l. 7221  Razwiska stacyj mytnido l. 7221  Stacyj mytnido l. 7221  o listopada stacyj mytnido l. 7221  o listopada la listopada la listopada la |
| Gościniec kra-<br>jowy Żółkiew-<br>sko-Mostański | Gościnic                              | niec krajowy Bełzecko-<br>Jarosławski  |                                                                           |                         | hca<br>na<br>na<br>na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 100                                   | 10                                     | 69                                                                        | 100                     | myto drog. na mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F                                                | II.                                   | П.                                     | [                                                                         | 1                       | podług klasy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 600                                              | 2430                                  | 1460                                   | 540                                                                       | 540                     | obwodzi nia Sgo . Cena w wołania wal, aus a jeden administ cyjny                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| w Zółkiewsk                                      | im urzę                               | dzie obv                               | września września września w see y- see ta oferi                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dnia 8                                           | 30. wrze                              | śnia 180                               | kiewskim.<br>śnia 1861<br>see Dzień<br>see pertrak-<br>tacyi<br>ofertowej |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

mit bekan
ben Urthet,
vom 25. Fe
pellasionsgert
Baron Mustaz
Beträgt, als:
a) Des Betra,
h) bes Betra,
hetember 1849,
d) bes Betra,
h) bes Betra,
h) bes Betra,
h) bes Betra, Rro. 6670. Wom Czernowitzer t. f. Lanbesgerichte wird hies bekannt gemacht, daß zur Sereinbringung ber mit ben gleichlauren- Urtheilen bes bestanbenen Bukowinger f. f. Stadt- und Landrechts 25. Februar 1854 3. 19489 und bes hohen f. f. galizischen Appagionsgerichtes vom 4. Dezember 1854 3. 25663 vom Hrn. Johann zon Mustaza gegen Hrn. Theodor Ritter v. Buehenthal erstegten ଜ U 115

Betrags 420 nod 1916 = 40 F. RM. mit ned mod Sten

8 Betrags 1849, HOR 1916 ÷ 40 \*\* RM. mit ben mod

nou 1916 Ę 40 RM. mit ben mod 5ten

Betrags noa 1916 = 40 AM. mit den mag 5ten

nou 1916 1916 72 = 40 40 50 S 92. = den 0 00 mag =

noa 1916 -40 RM. =

Robember 1849,
e) des Betrags 1
Dezember 1849,
f) des Betrags
Jänner 1850,
g des Betrags
Februar 1850, h) be 1850 HON 1833 = 20 ROR. 5 90

laufenben 4% Zinsen und Exefuzionskoffen bie exefutive gerichtliche laufenben 4% Zinsen und Exefuzionskoffen bie exefutive gerichtliche Beildethung ber bem Herrn Theodor Ritter v. Buchenthal eigenthum.

20- Lich gehörigen, im Attivstande bes landrästichen Gutes Nichalcze lib. dom. XXIII & XXVII verbückerten Antheile in drei Terminen, d. f. k. am 17. Oftober 1861, am 13. November 1861 und den allenfalls nörthigen Termine für die erleichternden Bedingungen am 14. November 1861 hiergerichts bewilliget wurde.

Bum Ausrufspreife wirb ber gerichtlich erhobene Chagungemerth im Betrage von 167984 fl. 50 fr. RM. oder 176389 fl. 71/2 fr. off.

Währ, angenommen.

Jeder Kaufluftige ift verbunden, vor Beginn ber Feilbiethung oder bevor er einen Anboth macht, ben 20ten Theil bes Ausrufepreis fes in dem runden Betrage von 8800 fl. op. 2B. als Babium, entweder baar, ober in Butowinger ober gaitzischen Spartaffabucheln ober in galtzisch=frandischen Pfandbriefen, ober in Staatepapieren, bie beiben letteren sammt zugehörigen Roupons und Salons, jedoch nur nach bem legten, mittelft ber Bemberger Bettung auszuweisenden Kurfe, und niemals über ihren Nennwerth zu Handen der Lizitazionskommiffion zu erlegen.

Die übrigen Bedingungen konnen am Tage ber Lititagion bei ber Lizitazionskommisson ober in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen

merden.

Sievon werden beibe Streittheile, bann bie Sppothefarglaubiger Löbel Amster und Manoli Herzan, bann alle jene Glaubiger, die erft nach bem 8. April 1861, bem Tage bes erhobenen Landtafel-Ertraftes mit ihren Forderungen oder Rechten in der Landtafel an die Gewähr gelangen follten, fo wie auch jene Sppothekarglaubiger, welchen bie Berftandigung von biefer Feilbiethung oder von ben fpateren in diefer Grefugioneangelegenheit ju erlaffenden Befcheiben entweder gar nicht ober nicht rechtzeitig jugesiellt werden konnte, mittelft bes fur biefelben hiemit bestellten Aurators ad actum in der Perfon des herrn Abvotaten Dr. Stabkowski verstänbiget.

Aus dem Rathe des f. t. Laubesgerichtes

Czernowitz, am 31. Juli 1861.

(1748)

Rro. 1174. Bom f. f. Bezirkeamte ju Brody wird hiemit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag jur Ginbringung ber bem Stofan Ignatowitz, eigentlich beffen minberjährigen Kindern Julie, Vincenz und Claveria Ignatowicz schuldigen Kompromifforderung von 150 SR. und ber Excluzionefosten pr. 8 fl. 28 fr. RM. Die erfeutive Religitagion der ben Schuldnern Theodor und Anna Stefanowicz in 3/4 Antheilen, und ber Anna Stofanowicz in 1/8 Theilen gehörigen, sub Nro. 842 in Brody gelegenen Realität hiemit bewilligt, und in einem Ligitagionstermine, d. i. am 15. Ottober 1861 um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird ber auf diese Mealitäteantheile ent= fallende gerichtlich erhobene Schähungewerth von 560 fl. AM. oder 588 fl. oft. 28. angenommen, und werden diefe Reatitateantheile auch

unter bem Chagungewerthe hintangegeben.

2) Die Ligitazioneluftigen find verpflichtet vor Beginn ber Ligitagion ben gehnten Theil des Schahungewerthes im Beirage von 56 ft. RM. ober 58 fl. 80 fr. oft. 28. ju Sanden ber Ligitagione Kommiffion im Baaren als Babium ju erlegen, welches dem Deiftbiethenden in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gurudge=

3) Der Ersteher ist verbunden 1/3 Theil des Raufpreises mit Einrechnung des Babiums gleich ju Sanden der Ligitazions = Rommiffion, bas 2te Drittheil fammt 5% Binfen vom Erstehungstage binnen zwei Monaten, und das britte Drittel fammt 5% Binfen binnen mei= terer zwei Monathe ju Gericht zu erlegen.

4) Bon dem Erfiehungetage tritt ber Raufer in den Befit und Sunft biefer Realitateantheile und trägt von biefem Zeitpunkte an bie

Steuern und alle anderen Reallasten.

5) Die bereits verfallenen Raten vom allfälligen Grundentla. ftunge Rapitale werden aus bem Kaufschillinge bestritten; bagegen hat ber Räufer die weitern Raten seit bem Ligitagionstage zu tragen.

6) Der Berkauf geschieht ohne Gemährleiftung, und werden tud-fichtlich der Steuern und sonstigen Laften die Kauflustigen an bas Steueramt und das Grundbuch gewiesen.

7) Erft nach erfolgter und ausgewiesene Einzofena bes gangen Aufschillings wird dem Ersteher bas Stgenthunwoefret ausgefolgt

8) Die Gebuhren, welche aus Anlag ber Buschreibung ber erfauften Realitateaniheile auf ben Ramen bes Räufers enifteben, bat

berfelbe felbst zu iragen.

9) Collte ber Raufer auch nur eine biefer Ligitagion Be Bebingniffe in der festgesitten Grift nicht zuhalten, so merden diese Realisateans theile auf seine Gefahr und Untoften religitirt und in einem einzigen Termine auch unter bem Schihungewerthe veraußert, und das Badium, ju Gunffen ber Glaubiger eingezogen werben, wovet berfelbe fur jeden

Schaben mit seinem anderweitigen Vermögen baftet.
10) Sollten biese Realitätsantheise nicht hintangegeben werden tonnen, fo werben fur biefen Fou fammeliche Supothefarglaubiger be-hufs ber Befiftellung ber erleichternben Feilbiefungs-Bedingniffe b. g. am 21. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittags mit bem Beisage gu etscheinen vorgeladen, bag bie Anebleibenden gur Mehrheit ber Stim-

men ber Gescheinenden werben gegahlt werfen.

hieven wird bie Stadtfommune Brody burch ihren Bertreter herrn Johano Sale, forner Mendel Franzos, bie Grefugioneführer Johann Jaremezuk, Lerenz Sierczyński, Josef Suchacki und Thomas Smigielski als Bormanter ber nach Stefan Ignatowicz hinterbliebenen minderjährigen Rinder Julie, Vincenz und Claveria Ignatowicz, und Johann Zgoraiski, Chegatte ber verstorbenen Jostina Zgoralska gebr. Stefanowicz respek. Ersterer als Erbe nach Theodor und Anna Stefanowicz, enblich alle jene Glanbiger, welche inzwischen an bas Grundbuch gelangen follten, ober benen der Bescheid vor bem Ligitagione. Termine aus was immer jur einem Grunde nicht zugestellt werden fönnte, durch den hiermit ad octum lestellten Kurator Herrn Abs. Dr. Landau verständigt.

R. f. Bezufogericht.

Brody, ben 10. Ceptember 1861.

Verkauf von einea 60 Stud jur Maftung tauglicher Bugochfen.

Mio. 1286. Bei ber f. t. Militar - Geftuteanfialt zu Radautz in der Butowing werden im Wege der Offertverhandlung am 24. Dttober 1861 um die 12te Bormittagestunde eirea 60 Stück zur Mastung tangliche Zugachfen, an den Dieistbiethenden verkauft werden. Sollte im Bege ber Offeitveihandlung fein annehmbarer Unboth zu erzielen fein, so werben biefelben am Rachmittage, ober den barauf folgenden

Tag aus freier Sand ausverkauft merben. Lizitazionslustige haben ihre mit bem 10% Reunelde belegten und vorschriftsmäßig ausgesettigten Offerte in ber Amtefanglet ber f. f. Birthschafte. Diretzion vor ber 12ten Bormittageftunde einzureichen, und darin die Erilarungen auszudrucken, daß sie die Lizitazionebeding= niffe tennen und fich benfelben ohne jeten Borbehalt unterwerfen. Auch muß in der Offerte ber Anboth sowohl in Biffern wie auch mit Buch=

staben bezeichnet und auf das ganze Rudel lauten.

Indem bie Lizitazionsbedingnisse vom 1. Oktober an, taglich in der Umtofanglei eingesehen werben konnen, wird von da an bie Berfugung getroffen, daß die Brackochsen im Radautzer Wirthschaftshofe aufgestellt und besichtiget werden fonnen.

Von der k. f. Wirthichafts-Direkzion.

Radautz, am 14. September 1861.

18. 6 b i f t.

Dro. 4638. Bom f. f. Kreisgerichte wird bekannt gegeben, bag bas unterm 28. Dezember 1860 Bahl 6686 über bas Bermogen bes Azeszower handelsmannes Isaac Fass eingeleitete Bergleicheberfahren über bie von demfelben und ben angemeldeten Gläubigern einverftand= lich gestellte Bitte aufgehoben worden set.

Rzeszow, den G. September 1861.

## Anzeige-Platt.

Gingesendet.

In Mr. 209 bes Magyarorsjag befindet sich ein Angriff, respective eine Verdächtigung der Versicherungs-Gesellschaft "Desterreichischer Phonix" in Wien, welcher im Auszug auch in Ihr Blatt übergegangen ift.

Nachdem dessen Ursprung und Tendenz für jeden leicht erkenn= bar ist, so dürfte darauf die einfache Erklärung im Interesse tes Publicums genügen, daß die bezüglich der Constituirung der Gesellschaft und deren Fundirung aufgestellten Behauptungen überall auf Unwahrheit beruhen, und daß im Speciellen

1. der "Desterreichische Phonix" vollständig legal auf Grund der von der f. f. Staatsregierung genehmigten Statuten constituirt ist;

2. daß laut S. 4 ber Statuten die Constituirung der Befellschaft erst hat erfolgen burfen, nachdem von den Actionaren bie statutens mäßige Einzahlung von 30 Percent erfolgt und der k. k. Staatsres gierung nachgewiesen ift;

3. daß feinerzeit biefer Nachweis nicht nur geführt murbe, fonbern auch die gange Thatigfeit ber Gefellichaft und die inneren Ber= haltniffe derfelben durch einen f. f. Commiffar überwacht werden, der ebenso berechtigt ist, an allen Verwaltungsraths, Sitzungen theilzunehmen, und der von dieser Berechtigung bereits zu wiederholtenmalen Gebrauch gemacht hat;

### me of the prywater.

. Daß eine etwaige Gutschäbigung für die Bemühungen der Berwaltung graths = Mitglieber bes "Desterreichischen Phonix" seitens bes letteren felbstredend nur in der im S. 49 der Statuten worgeschenen Beise erfolgen rann.

Im ubrigen find die in dem ursprunglichen Artifel bes Maghar-orszag sonst daran geknüpften Bemerkungen und Vetrachtungen eines= theils fo unmotivirte und fich felbit widersprechende, anderntheils zeigen sie so unverblümt die mit dem Artitel angestrebien Zwecke eines wohlbekannten Concurrenten, daß es völlig übernuffig erscheint, wei-

tere darüber ein Wort zu sagen.
— Wien , am 16. September 1861.

Berficherungs=Gefellschaft "Desterreichischer Phönix" in Wien.

Verwaltungsrath: Dr. Franz Hiegel, Vice-Prasibent. Director: Schmidt.

(1769)

Zosławszy właścicielką Tucznego, oświadczam, że akceptów weks-lowych przez mego wystawionych, dotąd w kancelaryi notaryusza publicznego Wgo. Duleby niezameldowanych, dalej ani ugadzać, ani wypłacać nie będę.

Izabella Prytykowa.